# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche, den 8. Marg 1820.

#### Angekommene Fremde bom 2. Mars 1820.

Herr Erbherr v. Grabinski aus Dezonz, Hr. Gutsbesitzer v. Miaskowski aus Prufowa, Hr. Evelmann v. Otocki aus Dezonz, Hr. Erbherr v. Paliszewski aus Gestic, 1. in Nr. 39 1. auf der Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Poklatecki aus Oslowo, I. in Nr. 26 auf der Wallischei.

#### Den 3. Marg.

Hr. Kaufmann Mener aus Glogau, hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Mozrasko, Fr. verwittw. Hauptmannin v. Kutschenbach aus Thorn, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Milencki aus Graboszyna, Hr. Erbherr v. Zepecki aus Slomezyna, I. in Nr. 116 auf der Breitenstraße; Hr. Nendant Teschendorf aus Franktaot, L in Nr. 210 auf der Wilhelmsstraße.

Den 4. Market

Hr. Kaufmann Jahn aus Frankfurt, Hr. Gened. Lieutn. Moschall aus Mur. Goslin, I. in Nr. 3 auf St. Wolbert; Hr. Gutsbesitzer v. Trzylinski aus Krzysko= wo, Hr. Commissair Zomaszewski aus Biezdrowo, I. in Nr. 251 auf der Brestauerst. Hr. Baron v. Stechan aus Koschmin, Hr. Gutsbesitzer v. Lakomiecki aus Brudzyn, Hr. Bürgermeister Robowski aus Kosten, I. in Nr. 384 auf der Gerberfraße.

Den 5. Marz.

hr. Erbherr v. Poninski aus Tarnowo, Hr. Erbherr v. Kierskl aus Bubgl= gewo, I. in Nr. 392 auf der Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Flowicki aus Ricza, Hr. Sutsbesitzer Przawski aus Polanowa, I. in Nr. 26. auf der Wallischei.

Abgegangen.

Hr. Erbherr v. Mzepecki, Hr. Gutsbesiger v. Pardzewski, Hr. Königl. Amtmann Dreber, Hr. Pachter Gozmierski, Hr. Erbherr Brefa, Hr. Kaufman Gusfeldt, Hr. Erbherr Poniferski, Hr. Erbherr Grabowski, Hr. Landrath Rogowski.

#### Befanntmachung.

Das hohe Finang-Ministerlum zu Berlin hat mittelft Aeferipts vom Joten Movember v. J. zu verfügen geruht, daß die Windmühle zu Mrowins, Domainensants Mrowins, und der dort befindliche Dominial-Krug zusammen durch offentsiche Licifation in Erbpacht ansgethan werden sollen.

Wir haben den Keitations = Termin auf den 27 sten Marz b. I., das ist, Montags nach Palmarum, Bormittags um vo Uhr zu Mrowino im dasigen Umtshause vor dem Landrathe Posener Kreises, Herrn v. Reymann anderaumt, und taden alle bestissähigen Erwerbslustigen hierdurch ein, in diesem Termine zu erschelnen, und ihre Gehote abzugeben. Es gehoren zu dieser Besitzung:

- 1) Un Gebauben:
  - a. eine Bod = Windmuble;
  - b. ein Wohnhand für den Maller
  - c. ein babet belegener Stall;
  - d. ein Rrug = Gebaube;
  - e. ein Gaft = Stall;
  - f. ein fleines Stallchen.

| 2) शम ७    | Gof = und Bau-Stellen | 146       | □ 9°.          |
|------------|-----------------------|-----------|----------------|
|            | Ganten=Land - 7 Morg. | THE PARTY | and the second |
| Al C. C. I | Wiesen - 8 -          | 8         | -              |
| d.         | Ucter - 59 -          | 60        |                |
| e.         | Anland                | 128       | -              |

zusammen — 77 Morg. 35 M.

Magbeburg. Maaßes, ben Morgen zu 180 M. Mheinland. gerechnet.

3) Für die Benutzung der Mühle, und aller dieser Grundstücke, zahlet Erbspächter jährlich einen Erbpachte-Canon von 82 Athle. 1 ggr. 9 b'. in klingend preuß. kassenmäßigen Courant, mit Einschluß von 27 Athle.

12 ggr. Gold, den Friede. d'or zu 5 Athle. gerechnet.

4) In bem Licitations = Ternrin wird bas Geboth auf bas Erbftands = Gelb mit ber Summe pon 550 Rthlr. kaffenmaßigen preuß. Courant eröffnet,

und bann weiter geboten.

Die Charte und die Licitations = Bedingungen konnen bei dem Laudrathlischen Amte Posener Kreises, und die Licitations = Bedingungen bei dem Domainen = Amte Mrowino zu jeder Zeit eingesehen werden, letzteres ift

and heute beauftragt worden, jedem Erwerbeluffigen bie Gebaude und

Grundficke porzeigen zu laffen.

6) Wer mitbiethen will, muß vorher ein Attefe feiner junachft norgefenten Beborde über feine Befig = und Erwerbofabigfeit vorzeigen, und ber Deift= bietende ift verbunden, 100 Rthle, flingend Courant ale ein Vadium gur Sicherstellung bes Staats, im Termine baar ju bevoniren.

2) Die Erbpachte Stucke merben, in fofern bis babin, wie gu erwarten freht, Die Genehmigung ber Licitation bon Geiten bes Soben Finang = Minifterii

erfolgt, ju George ober ben 23ffen April b. 3. übergeben.

Pofen ben 3. Marg 1820.

Roniglich = Preufische Regierung II.

Befanntmathung. Der Bertauf bes Bormerte Stopfa ausgefetten Dacht = Licitation.

Die unterzeichnete Ronigl. Regierung Berkauf gestellte Erbpachts = Bormert Stopfa, burch die Afquifition einer Par-Belle des an baffelbe grengenden Salnoer Forftreviers zu vergrößern. Das Mittel ju biefer Erwerbung ift ber gu ber Rlofter= Muble gehörige Bald, welcher ber Roniglichen Forft gegen Abtretung eines augemeffenen Theils bes genannten Konig= -lichen Reviere überlaffen werden foll. Die Taufch = Unterhandlung ift bereits einge= leifet, fann indeffen bis gu bem auf den 25ften Marg b. J. Bermittage unt To Uhr im biefigen Regierungs = Ronfe= reng=Bimmer, vor bem grn. Regierungs= rath Etroebel festgefetten Bertaufe-Termin nicht jum Abschluß gebracht werben.

#### Obwiesczenie

względem zawieszoney sprzedaży folwarku Stopka. - Licytacya

dzierzawy.

hat die Absicht, bas durch die Befannt: Podpisana Królewska Regencya ma machung bom 4ten December v. J. jun Ramiar folwork wieczysto dzierzawny Stopka w obwiesczeniu z dnia 4go Grudnia r. z. do sprzedaży podany, przez nabycie części rewiru leśnego Salnowskiego z tymże graniczączey, powiększyć. Sposob do nabycia tego, iest bor do młyna klasztornego należący, który rewirowi Królewskiemu za odstąpienie pewney części namienionego rewiru Królewskiego odstapiony bydź ma. Środki do zmiany tey przedsiewzięte iuż zostały, z tem wszystkiem do ternina sprzedaży na dzień 25. Marca r. b. zrana o godzinie 10tey w domu tuteyszym sessyonalnym Regencyinym przed Radzcą Regencyi W. Stroedel prze-

Alus biefem Grunde wird baher ber 3med bes Zermins babin verandert, baß mit Aussetzung des projektirten Berkaufs bas Borwerf auf ein Jahr, nemlich vom 24ften Juni 1820. bis babin 1821 gur Pacht offentlich ausgeboten wird. Pachtbedingungen find im Regierungs= Gefretariat einzuseben.

Bromberg den 23. Februar 1820.

Roniglich Preußifche Regierung Erfte Abtheilung.

znaczonego, ukończone bydź niemoga. Z tego przeto powodu zamiar terminu w ten sposób się zmienia, że znosząc proiektowaną sprzedaż, fotwark ten na rok ieden, mianowicie od dnia 24. Czerwca 1820 aż do czasu tego 1821 w dzierzawę przez licytacya publiczną wypusczony bydź Warunki dzierzawne przeyrzane bydź mogą w Sekretaryacie Regencyinym.

Bydgoscz d. 23. Lutego 1820. Królewsko-Pruska Regencya I.

Subhaftations = Patent. Es wird hierdurch befannt gemacht, daß die im Stremmer Kreife belegenen Ze potożone w Powiecie Szremskim Guter Nowicc und Malinie, die nach ber dobra Nowiec i Malinie podług taxy gerichtlichen Tarc auf 32,382 Rthlr. 3 ggr. 2 pf. gewurdigt worden, auf ben Untrag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben follen.

Me Diejenigen, welche Diese Guter zu faufen willens find, werben baber eingelaben, in ben besfalls angesetten Terminen, ben 4ten Januar, ben 5ten April und den 5ten Juli 1820 Vormittags um 10 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, por dem Deputirten, Landgerichterath Rigll, in bem Inftrutzionegimmer unfere Gerichte gu ericheinen, ihre Gebote ju Protofoll ju geben, und ju gewartigen, bag ber Bu-

Patent Subhastacyiny. Wiadomo ninieyszem się czyni, na 32,382 tal. 3 dgr. 2 d. ocenione, na wniosek iednego z realnych Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Zapozywamy przeto wszystkich chęć do nabycia tychże dobr maiących, aby na terminach tym końcem na dzień 4. Stycznia, 5ty Kwietnia i 5ty Lipca 1820, zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izbie instruk cyiney Sądu naszego stanęli, licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się, że przysądzenie tychże dobr

ben erfolgen wird.

Die Zare und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben merben.

Dosen ben 20. September 1819. Roniglich Preuß, Landgericht.

feblag biefer Guter an ben Meiftbieten- na rzecz naywięcey daiącego nastąpie Taxa i warunki dzierzawy w Regi-

straturze naszey codziennie przeyrzec można.

Poznań d. 20. Września 1819. Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Ebictal= Citation.

Die Wittwe Rofina Balter, geborne Blerger, Tochter bes bier verftorbenen Bimmermeifters Johann Chriftian Der= ger, welche fich einige Jahre nach bem angeblich im Jahre 1770 erfolgten Ab= leben ihres Mannes, bes hiefigen Tifch= Termeiftere George Walter, und zwar feit 36 bis 40 Jahren von hier entfernt hat, To wie beren unbefannte Erben und Erb= nehmer, wird auf den Antrag ihrer gu Roznowo wohnenden Schwester = Tochter Catharina gebornen Schirmer, verwitt= weten Gorg, in Beiftimmung bes ber Wittwe Walter zugeordneten Curatoris absentis, Juftizfommiffarii v. Wierzbin= Bfi, hiermit vorgelaben, binnen 9 Monaten, und fpateftens in bem am 3 oten September 1820. Vormittage um 10 Uhr, vor bem Landgerichterath Froms holz austehenden Termine fich personlich ober schriftlich zu melben, und weitere Umveifung, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß die verschollene Wittwe Walter für tobt erklart, und ihr Bermogen, besonders ber ihr in bem

Citacya Edyktalna

Gdy Rosina z Nergerów owdowiala Walter Córka tutay zmarlego cieśli Jana Chrystyana Nerger, która kilka lat po zgasłym życiu męża ieg stolarza tuteyszego Jerzego Walter, a mianowicie w roku 1770. a to oko. to 36., lub 40. lat z tad się oddaliła-Zapozywamy ią przeto ninieyszymiako też i iey Sukcessorów niewiado, mych, czyli spadkobierców na wniosek siestrzenicy iey Katarzyny z Szermerów owdowiałey Gorc iednozgodnie z przydanym iey Kuratorem nieprzytomność K. S. Wierzbińskim uczyniony, a by się w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey na wyznaczonym przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Frommholtz terminie, na dzień 30. Września 1820. roku, o godzinie rotey zrana osobiście albo piśmiennie zgłosili, ż dalszey decyzyi oczekiwali, w przypadku niestawienia lub niezgłoszenia się spodziewać się maią, iż wdowa Walter za zmarłą uznaną, maiatek

Testäment ihres Vaters Johann Christian Rerger ausgesehte Pflicht=Theil, ihren befannten Erben, und bei etwa fehlenber Legitimation berselben, dem Königlischen Fisto zugesprochen werden wird.

Pofen den 3. December 1819.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

iey, a osobliwie przez niegdy oyea iey Jana Krystyana Nerger w testamencie wyznaczona część naybliższym, wiadomym Sukcessorom w niedostatku legitymacy; tychże Krolewskiemu Fiskusowi przyznany będzie.

Poznań d. 3. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione patent.

Unf den Untrag der Erben des verstorsbenen Prafecten Anton von Gasezonski Kalischer Departements, sollen die zum Nachlasse desselben geborigen adlichen Güter Leg, welche uns dem Borwerke und Dorfe Legek, aus dem Vorwerke und Dorfe Legek, aus dem Pollandereien Dyffrzyk und Sosnowiec, bestehen, öffentstich in dem in unserm Gerichte-Locale por dem Deputirten Landgerichterath-Stoppis

am 2. November e. am 1. Februar 1820, am 4. Mai 1820,

Bormittags um g-Uhr ansiehenden Lielstations-Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, plus licitando verkauft werden.

Diese Guter sind im Schrimmer Kreisse Posener Departements belegen, und 4 Meilen von der Departements-Stadt Posen, ½ Meile von der Kreisstadt Schrim, 5 Meilen von Liffa, 7 Meilen

Subhastacyiny Patent.

Na wniosek Sukcessorów zmarlego Ur. Antoniego Garczyńskiego Prefekta Departamentu Kaliskiego, maią bydź do pozostałości iego należące Słacheckie dobra Łeg, składaiące się z folwarku wsi tegoż nazwiska, z folwarku wsi Łężek, z Olędrów Bystrzyk i Sosnowice, publicznie w terminach następuiących do licytacy i przeznaczonych w naszey Sądowey Izbie przed Deputowanym Konsyli rzem Sądu naszego Skopnikiem, iako to:

w dniu 2. Listopada r. b.
w dniu 1. Lutego 1820.
w dniu 4. Maja 1820.
z których trzeci i ostatni termin iest

zawity, przez publiczną licytacyą sprzedane.

Też dobra znaydują się w Powiecie Szremskim Departamencie Poznańskiem 4. mile od miasta Departamentowego Poznania, ½ mili od miasta

von Franstadt, 3 Meisen von Gosion und Sarocin entfernt. Der schiffbare Warthe-Stom fliest burch das Territorium der erwähnten Guter hart an dem Dorfe Leg vorbei.

Der Werth derfelben beträgt nach der im Jahre 1818 gerichtlich aufgenommes nen Taxe 65,317 Athlr. 3 gGr. 5. d'.

Die besitzsähigen Kaussussigen werden aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen einzusinden, und ihre Gebote zum Protokoll zu geben, und der Meistbieten- de hat den Zuschlag gegen baare ad Depositum des hiesigen Landgerichts zu stellende Zahlung des Meistgebots zu gewärtigen.

Die übrigen Kaufbedingungen fo wie Tare, konnen in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 16. Juni 1819.

Abnigl. Prenfisches Landgericht.

sta Powiatowego Sźrem, 5 mil od Le szna, 7 mil od Wschowy, 3 mile od Gostynia, i Jarocina odległe. Spławna rzeka Warta płynie przez territorium zwyż wymienionych dobr przy samey wsi Łęgu.

Wartość tychże dobr wynosi podług taxy w roku 1818, Sądownie sporządzoney 65,317. Tal. 3. dgr. 5.

den.

Zdolni do posiadania i ochotę maiący do kupna tychże dobr wezwani
są, ażeby wzwyż wymienionych terminach stawili się, swe licyta do protokółu podali, naywiącey daiący przy
derzenia za złożeniem w gotowiźnie
do depozytu Sądu Ziemiańskiego plus
liciti przysądzenia wstasności dóbr
rzeczonych spodziewać się może.

Inne zaś kondycye kupna, iakoli też taxa tychże dobr w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16- Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Auf den Antrag der Realglaubigerin verwittweten Abeaham Gans in Berlin, sollen die Moses Baumaunschen, in der Stadt Birnbaum im Großherzogthum Posen, Birnbaumer Kreises, gelegenen Erundstüde, als: Ogłoszenie Subhastacyi.

Na wniosek wierzycielki owdowiałey Abrahamowey Gans w Berlinie maią bydź należące Moyżeszowi Baumanowi w mieście Międzychodzie w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim sytuowane gruntą iako to: 1) ein in der Topfergaffe Nr. 13 &. gelegenes massives Wohnhans, nebst Mebengebauden, Stallung, fleinen Obsigarten und einer wusten Bauffellr;

2) ein Wohnhaus auf bem fogenann= ten Uder, unter ber Rr. 245. gelegen, aus Bindewerf erbaut, und

3) eine hinter der Judenschule gelegene wuffe Bauftelle,

welche zusammen auf 4964 Atlr. 12 gr. gerichtlich taxirt sind, Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Dazu stehet ein Termin auf

ben 10ten April, ben 12ten Juni und

ben 8 fen August 1820. wovon der letzte peremtorisch ist, zu Birnsbaum vor dem dortigen Königl. Friedenssgericht an, zu welchens wir Kanslustige und Besiksfähige zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß auf die mach Ablauf des letzten Termins eingeshenden Gebote nicht ferner gerücksichtigt werden wird.

Die Tare fann taglich in unferer Resgiftratur eingesehen werden.

Meferit ben 6. Januar 1820.

Ronigh Preußisches Landgericht.

1) dom murowany na nlicy Garacarskiey pod numerem 134 położony wraz z przyłegłym domem, oborą, małym owocowym ogrodem i placem pustym niezabudowanym;

2) dom w wiązarkę wybudowany w tak nazwanem polu pod nu

merem 245. położony i

3) mieysce niezabudowane puste za Synagogą położone,

które wszystkie razem, podług sądownie sporządzoney taxy na 4,964 tal. 12 dgr. oceniono, z przycz ny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane byoźmaią.

W celu tym wyznaczone zostały termina przed sądem pokoju w Międzychodzie na

dzień 10ty Kwietnia,

- 12. Czerwca i

- 8. Sierpnia r. b.

i z tych ostatni peremtorycznym iest; ochotę kupna maiących i posiadania zdelnych wzywa przeto do podania swych licytów z tym ostrzeżeniem: iż na zaszłe licyta po upłynieniu ostatniego terminu, wzgląd mianymnie będzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 6. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

# Beilage zu Nr. 20. des Pofener Intelligenz Blatts.

Ebiftal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Raffen bes erften und zweiten Bataillons bes Koniglich Preußisch. zweiten Posener Landwehr= Regiments Dr. 76, beffen Stanb gu Liffa im Großbergogthum Dofen fteht, aus ir= gend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahr bom iften Januar bis ultimo December 18:9 Unforderungen ha= ben, hierdurch offentlich vorgeladen, bin= nen 3 Monaten, und fpateftene in bem auf ben 2 ten Mai 1820 Bormittags um 9 Uhr angefesten peremtorischen Ter= mine auf hiefigem Landgericht, bor bem Deputirten Ausfultator Wirth, entweber perfonlich ober burch gesetlich Bevoll= machtigte zu ericheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen prafludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an bie Perfon besienigen, mit bem fie fontrabirt haben, oder welcher Die ihnen gu leiftende Bahlung in Empfang genommen und fie boch nicht befriediget bat, werden verwiesen werden.

Fraustadt den 30. December 1819.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, ktorzy do kass pierwszego i drugiego batalionu Królewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obrony kraiowey Nro. 7 b. którego sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego bądź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, ninieyszem publicznie zapozywaią sie: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2gi Maia 1820 przed południem o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass, prekludowani, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazaném, i oni iedynie tvlko do osoby tegoż z którym kontrakt działali lub który zapłate dla nich przeznaczona odebrał a przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa dnia 30, Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Die unbekannten Erben und Erbneb= mer des am 29ften Februar 1812. in bem Dorfe Kongry, Wongrowiezschen Rreifes, verforbenen Balentin v. Ro= Beiedza, werden auf den Untrag bes Ru= ratore, beffen Berlaffenschaft Land = Ge= richte-Movofaten Gobesti bergeftalt bier= burd bffentlich vorgeladen, bag fieb bie= felben in bem zum Nachweis ihrer Ber= mandschaft, und etwanigen Erbrechte auf den 14ten Oftober 1820. coram Deputato herrn Candgerichtsrath Lehmann angesetzten peremtorischen Termis ne im hiefigen Landgerichte-Lofale gur ge= ftellen, und ihre Berwandschaft und Erb= rechte vollständig nachzuweisen haben; widrigenfalls bei ihrem Husbleiben, nach Maggabe bes Allgemeinen Landrechts Theil I. Tit. 9. S. 477. ber Nachlaff bes gedachten Valentin v. Rosciesza dem Fis= to als ein herrnloses Gut anheimfallen, und ben fich nicht gemelbeten Erben ein ewiges Stillschweigen gegen bie Maffe auferlegt werden wird.

Gnefen ben 18. November 1819.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny

Niewiadomych Sukcessorów i spadkobiercow niegdy Ur. Walentego Koscieszy, we wsi Konary Powiecie Wagrowieckim na dniu 9. Lutego 1812. r. zmarłego, ninieyszym na wniosek tegoż massy kuratora Ur. Sobeskiego Adwokata Sądu Ziemiańskiego w ten sposob, i publicznie zapozywa się, ażeby ciż końcem zawiadomienia pokrewieństwa swego i prawa sukcessyi na ostatnim, na dzień 14. Października, przed Delegowanym W. Lehmanem Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniach Sądu swego wyznaczonym terminie stawili się, pokrewieństwa swe i prawo sukcessyi należycie udowodniki. wrazie niestawienia się zaś, pozosta. łość wspomnionego Walentego Koscieszy w miarę Powszechnego Prawa Kraiowego Cz. I. Tit. 9. §. 477., iako bonum vacans Fiskusowi przypadnie, a Sukcessorom nie zgłaszaiacym się wieczne przeciw massie nakazane bedzie milczenie.

Gniezno dnia 18. Listopada 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent. Das im Czarnifauschen Kreise in Rosmanshoff unter Nr. 48. belegene, dem Christian Liesfe zugehörige Koloniegrund=

Patent Subhastacyiny.
Kolonia w Romanowie w Powiecie
Czarnkowskim pod Nr. 48. położona,
Krystyanowi Lieske należąca wraz z

fluck nebst Inbehor, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 150 Rthr. 20 ggr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag des Gutebefitzers v. Swinarefi zu Lubasz Schulbenhalber offentiid) an ben Meift= bietenden verlauft werden, und ber per= emtorifche Dietungs - Termin ift auf ben Tiffen Dirg 1820. bor dem Beren Landgerichte-Rath Rruger, Bormittags um 10 Uhr allbier angesetzt. Besitgfabi= gen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftuck bem Deiftbietenben zugefchla= gen, und auf bie etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weiter gead): tet werden foll, in fofern nicht gefetli= che Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemabl ben 18. Oftober 1819. Ronigl. Preuß. Landgericht.

przyległościami, która podług taxy 93downie sporządzoney na 150 Tal. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długow publicznie naywięcey daięce. mu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 21. Marca 1820. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Paźdz. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione = Patent.

Von dem Königlichen Landgerichte zu Meserit wird hiermit bekannt gemacht, daß die dem Haulander George Man gehörige, zu Orlowce im Birnbaumer Kreisse des Großherzogthums Posen sub Nro. 6 belegene Haulander-Nahrung nebst Zubehör, welche nach der gerichtlich aufgenommenen Tare auf 2749 Athlr. 17 gGr. 4 d'. abgeschäht worden, auf den Antrag der Gläubiger, öffentlich verfauft merden soll. Es werden daber alle diesienigen, welche dieses Grundstück zu kaus

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Międzyrzecki czyni ninieyszém wiadomo, iż gospodarstwo w wsi Orłowcu w Pcwiecie Międzychodzkim Departamencie Poznańskim pod Nr. 6. położone, Woyciechowi Majowi należące, z przyległościami sądownie na 2,749 Talarów 17 dgr. 4 den. ocenione, na wniosek Wierzycieli publicznic sprzedane bydź ma. Wzywa przeto ninieyszém wszystkich ochotę nabycia tegoż gruntu mających

fen gesonnen und sahlungsfähig sind, hier= durch aufgefordert, sich in den dazu au= gesetzten Terminen als:

- 1) ben 2ten Februar 1820,
- 2) den 5ten April 1820,
- 3) den sten Juni 1820, woden der letzte pereintorisch ist, aufdem hiesigen Landgericht, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtstrath Fiebrand entweder personlich voer durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meisischiefenden der Zuschlag, mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen wird.

Die Taxe bes Grundstucks kann tag= lich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Meferit ben 1. November 1819.

i'w stanie zapłacenia będących, aby się na wyznaczonych do tego terminach iako to:

- 1) dnia 2. Lutego 1820,
- 2) dnia 5. Kwiefnia 1820;
- 3) dnia 6. Czerwca 1820,

z których ostatni peremtorycznymiest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, każdego razu o godzinie otey z rana przed Ur. Fiebrand Radzcą Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiącemu toż gospodarstwo za zezwoleniem Wierzycieli przybitem zostanie. Z resztą taka tegoż gruntu każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 1. Listop. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### PROCLAMA.

Das zu bem Nachlasse bes verstorbenen Schneidermeisters Martin Marquardt
gehörige, in Barcin sub Nro. 5 belegene
Bohnhaus nebst dem dabei besindlichen
Brau= und Brennerei-Gebäude, Stallung, Brunnen, Hofraum, Wiese und
Gartengebäude zusammen auf 725 Rflr.
16 gGr. gerichtlich taxirt, soll auf den
Antrag der Erb-Interessenten im Wege
der nothwendigen Subhassation diffentlich
meistbietend versauft werden.

Wir haben baher zu biefem Behuf eis nen Bietungstermin auf ben 6. Mai 1820 Bormittag um 9 Uhr im hiefigen Domostwo do pozostałości zmałlego krawca Marcina Marquardta należące, w Barcinie pod liczbą 5. położone, wraz zznaydującym się przy niem budynkiem browarnym i gorzalnym, staynią, studnią, podworzem, łąką i ogrodem, ogólnie na 725 tal. 16 dgr. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek spodkobierców drogą potrzebney subhastacyi przez licytacyą publiczną sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin do licytacyi na dzień 6sty Maia 1820 r. zrana o godzinie 9. w tuteyszym lokalu sądowym przed Gefchaftslocale vor bem herrn Landge= richte-Affeffor Bielefelb angefett und machen folches besitz und zahlungefahigen Raufluftigen mit ber Aufforderung befannt, in dem gedachten Termine entweber perfonlich, oder burch gehörig legiti= mirte Bevollmachtigte zu erscheinen, ih= re Gebote abzugeben und ben Bufchlag an ben Meiftbietenben gu gewartigen.

Die Tare bes gedachten Grundfücks fann jeber Zeit in ber hiefigen Regiftra=

tur eingeschen werben.

Bromberg ben 23. Decbr. 1819. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Borladung.

Glaubiger bes iften Bataillons bes Ro- rzycieli do kassy 1. Batalionu t. Ponigl. Sochlobl. I ften Pofenschen Landwehr= znanskiego Krolewsko Pruskiego O-Infanterie-Regimente welche aus bem brony Kraiowey Infanteryi Pulku ia-Calender-Jahre 1819 irgend eine Unfor= kiekolwiek pretensye z czasu r. 1819 berung an das gebachte Bataillon zu for= mieć mogących, miren haben follten, werden hierdurch nieyszem publicznie, ażeby w termioffentlich vorgeladen ihre biesfällige Un= iprude in Termino ben 22ften Juny 1820. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Leng in unferm Partheienzimmer hiefelbst angu= melben, widrigenfalls dieselben mit ihren Forderungen werden prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben wird.

Rotofchin ben 27. Januar 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

E W S 22CY L egist

Wm. Bielefeldem Assessorem Sadu Ziemiańskiego odbyć się maiący. Zawiadomiaiąc o tem chęć kupienia maiących do posiadania i zapłaty zdolnych, wzywamy ich zarazem, aby się wpomienionym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, swe licyta podali, a naywięceydaiący przybicia spodziewać się może.

Taxa wzmiankowanego gruntu każdego czasu w Registraturze przey-

rzana bydź może.

Bydgosez d. 23. Grudnia 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew.

Die etwanigen unbefannten Raffen- Wszystkich. niewiadomych Wiezapozywamy ninie dnia 22. Czerwca 1820. r. o godzinie ro. zrana w izbie Sadu Naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi zgłosili sie pretensyami i te udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami prekludowanemi zostana, i w tey mierze wieczne im nakazane będzie milczenie.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Subhaffations = Patent.

Das benen Joseph Lawrenzschen Erben zugehörige, in Biedlin Mogilner Kreifes, Bromberger Megierungs = Departements, ½ Meile von der Stadt Trzemedzied und 2 Meilen von Gnesen belegenen, auf 1004 Athlir. taxirten Bauergut, soll, auf Antrag der Lawrenzschen Erben, weil der Ersteher bei der vorigen Lie tation, Schulz Abam Siwinssi in Bieslin, das Meisigebot von 2540 Athlir. nach Maßzgabe des Adjudikations-Bescheides, nicht erlegt hat, auf Gesahr und Kosten des Sivinssi, anderweit subhastirt werden.

Das Grundstück bestehet aus kompleteten Mohn = und Wirthschafts-Gebäuden, und 90-fulmischen Morgen Aecker, Wiesen und Gärten; das Hopothekenwesen ist völlig regulirt, und es ist vollständig über Winter bestellt.

Im Auftrage bes Königl. Hochloblichen Kandgerichts zu Gnesen haben wir Termin zur Lieitation auf den 22 sten Apr il 1820 allhier in Trzemeszno, im Geschäfts Lokale bes Friedensgerichts anberanmt, und laden besitz und zahlungssfähige Personen ein, in selbigem zur Ablegung ihrer Gebote zu erscheinen, und hat der Bestbietende den Zuschlag gewiß zu gewärtigen.

Tare und Kaufsbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werden; boch wird den Liebhabern Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo po Jozefie Lawrencu w Bieslinie, Powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgowskim,
pół mili od miasta Trzemeszna, dwie
mili od Gniezna położone, na 1004
talary otaxowane, ma bydź na wniosek sukcessorów po tymże Jozefie
Lawrencu powtórnie subhastowane,
gdyż nabywca przy pierwszey Licytacyi Adam Siwiński, sołtys z Bieslina, w skutek wyroku adjudykacyinego summę licytacyiną 2540 talarów niezłożył, subhastacya ta ma się
uskutecznić na koszt i ryzyko tegoż
Adama Siwińskiego.

To gospodarstwo składa się z dokładnych mieszkalnych i gospodarczych zabudowań, rachuiąc w ogółe 90 morgów Chełmińskie miary roli, łąk i ogrodów, które iest teraz na zimę dokładnie obsiane, a uprawione. Hypoteka tegoż gospodarstwa iest zupełnie uregulowana.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyliśmy termin do licytacyi na dzień 22. K wietnia r. b. który się w Trzemesznie w Sądowey Izbie Sądu Pokoiu odbydź ma, na który wzywamy kwalifikuiących się do possessyi i zdolnych do wypłaty na tenże termin do licytacyi naywięceydaiący spodziewać się może pewnego przybicia.

O taxie i warunkach nabycia można się codziennie w naszéy Registraerbffnet, daß niemand zum Gebote zuge= lassen werden kann, wer nicht 200 Rtfr. sosort zur Sicherung seines Gebotes de= ponirt, und den Rest sosort bei Eingange des Adjudikations = Bescheides baar ad Depositum zahlt, 'auf Gebote, welche nach dem Termine eingehen, kann keine Rucksicht weiter genommen werden.

Trzemeszno ben 8. Februar 1820.

Konigt. Preuß. Friedensgericht.

-sigober upso

turze przekonać, oświadcza się życzącym iednakowoż, że nikt wprzody do licytacyi przystąpić nie może, dopokąd na zabespieczenie swego podania 200 talarów w gotowiźnie niezłoży, reszta zaś do uzupełnienia całkowitey summy po nadeyściu wyroku adjudykacyi ego, zaraz w gotowiźnie do depozytu ma bydź złożona. Podania zaś po terminie niebędą miały żadnego przyjęcia.

Trzemeszno d. 8. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaffations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß auf Antrag ber Erben, sollen im Wege einer freiwilligen Subhastation die zum Wonciech Drozdzynskischen Rachlasse geshörigen Grundstück, nehmlich:

- a. ein auf bem Markte zu Arbben Nr. 96 belegenes Bohnhaus cum attinentiis welches auf 200 Atlr.
- b. eine auf bem Krobner fradtischen Territorio belegene Windmuhle auf 133 Athle. 8 ggr.
- c. brei Beete Ackerland 3 Gewende lang, auf 66 Athlr. 16 gGr.
- d. anderthalb Beete Ackerland auf 33 Mflr. 8 gGr. und

#### Patent Subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszém wiadom że na wniosek Sukcessorów, maią bydź drogą dobrowolney subhastacyi, nieruchomości do pozostałości Woyciecha Drozdzynskiego należące, iako to:

- a. dom mieszkalny w Krobi w rynku pod Nr. 96 sytuowany wraz z przyległościami, na 200 tal.
- b. wiatrak na mieyskim Krobskim gruncie stoiący, na 133 Talar. 8 dgr.
- c. trzy zagony roli, trzy staia wdłuż na 66 Tal. 16 dgr.
- d. póltora zagona roli, na 33 tal. 8 dgr. i

e. ein hatber Dzielnik Ackerland wel= cher auf 83 Rtl. 8 gGr. gerichtlich abgeschatt, an ben Meiftbies tenden offentlich verkauft werden.

Wenn wir nun biergu einen peremtorifchen Licitationes Termin auf ben 1 7. April c. Vormittage in loco zu Krb= ben anberaumt haben, so laden wir Rauf= luftige und Befig = nub Ballungefahige hiermit ein, fich in biefem Termine ein= zufinden, ihre Gebote anzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Buschlag bie= fer Grundftude, nach erfolgter Approbation von Geiten bes Dbervormund-Schaftlichen Gerichts, zu gewärtigen.

Geffin ben 8. Januar 1820. Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

e. wpół dzielnika roli, który na 83 tal. 8 dgr.; sadownie otaxowany, więcey daiące-

mu publicznie sprzedane.

Do czego wyznaczony iest termin na dzień 17. Kwietnia r. b. przed południem w mieście Krobi, przeto wzywamy ninieyszém ochote maiących kupienia, ażeby się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia dla siebie tych gruntów, po poprzedniey approbacyi ze strony Sadu Nadopiekuńczego.

Gostyń d. 8. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

Dit einem mohlaffortirten Glas = Baaren =, frangbifichen und Berliner Porcellan-, Gefundheite-Gefdirr= und Steingut-Lager, fo wie eine befonde= re Urt Teller, die ben englischen an Gute gleich kommt, a 1 Mthlr. pro Jacob Pincus Mifch, Dugend, empfiehlt fich im Raden unter bem Stadt-Magge-Gebaube.

## PROCLAMA

min auf ben gten Februar)

roten April und 1820

Vormittage um 9 Uhr hieselbst auf dem peremtoryczny 10. Czerwca) werden wird.

Zugleich werben auch alle Realpratens: dzie. benten bierburch mit bem Bedeuten por= gelaben, fich bor, oder fpatefiens in dem legten peremtorischen Termine mit ihren. Real = Unforderungen zu melden, weil fie fonst mit bemjelben prafludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Camter ben 1. Rovember 1819.

Do publiczney sprzedaży pozosta-Jum offentlichen Verkauf ber nach bem lych po niegdy Jozefie i Helenie Joseph und helena Schirmerschen Ster maltonkach Schirmerach, i w mieteute hinterbliebenen, und in der Ctadt seie Szamotulach polożonych nieru-Camter belegenen Reafitaten, melthe laut chomości, które wedlug sądowey gerichtlicher Tare auf 2457 Atlr. 12 ggr. taxy na 2457 tal. 12 dgr. ocenione taxirt worden, haben wir dem hohen zostały, wyznaczylismy wskutek za-Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Do= lecenia Krol. Pruskiego Sada Ziefen hom 27ften Juli a. c. zufolge, Ter= miańskiego w Poznaniu z d. 27. Lipca r. b. termin na dzień

9. Lutego peremforie den roten Juni), io. Kwietnia i} 1820

Friedensgerichte anberammt, wozu wir o godzinie 9. z rana w Sądzie tuteyalle Kanflustige mit bem Bedeuten hier= szym, na ktoren wszystkich ochote burch vorladen, daß der Zuschlage nach kupna maigegeh z tem nadmienieerfolgter Genehmigung der Dbervormund- niem zapozywamy, iž przybicie poschafflichen Behorde, so wie der majo- nastąpionym przyjęciu przez władzę rennen Erben, erfolgen, und auf feine nadopiekunczą, iako też doletnich Nachgebote weiter Rudficht genommen. sukcessorów nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd daley mianym nie bę-

Zarazem zapożywa się ninieyszem wszystkich realnych wierzycieli, ażeby się bądź przed, lub też naypóźniey w terminie ostatnim peremptorycznym ze swemi pretensyami rzeczowemi zgłosili, inaczey bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazanem będzie.

Szamotuły d. 1. Listopada 1819. Ronigl Preuß, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju. Befanntmachung.

3u bem Nachlasse bes Tuchmacher 30= bann | Christoph Zeuschner gehörige sub Nro. 209 hier belegene Wohnhaus nebst Zubehör, 443 Athle. 10 ggr. abs geschäft worden, bat fich in dem den 27ften October a. p. bei einem Ronigli= chen Sochverordneten Landgericht zu Meferig abgehaltenen Subhaftatione = Ter= min fein Raufluftiger gemelbet. dem Antrage der Intereffenten und Zufolge Auftrages Gines Ronigl. Sochverord= neten Landgerichts zu Mescritz ift ein neuer Ligitationstermin auf ben 27. Mary 1820. hier zur Stelle angesetzt wozu Kauflustige eingelaben werden ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, baf an ben Meiftbietenden ber Buschlag erfolgen wird.

Die Kaufbedingungen und Taxe fon= nen taglich in unferer Registratur einge-

sehen werden.

Birnbaum ben 1. Marg 1820.

Obwiesczenie.

Do kupna domostwa do pozosta. łości sukiennika Jana Krysztofa Zeuschnera z przyłegłościami należacego, na talarów 443 dgr. 10. oszacowanego nikt się na odbytem subhastacyinym terminie przed Królewsko Pruskim Prześ. Sądem Ziemiańskim w Międzyrzeczu z Licytantów nie znalazł, zaczym na wniosek Interessentów i z zlecenia Królewsko-Pruskiego Przeświet. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, został powtórny termin na dzień 27. Marca r. b. tu w mieyscu wyznaczonym, na któren się licytanci do czynienia swych ofiar wzywaią, zapewniaiąc iż więcey daiącemu przybicie nastąpi.

Warunki każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź moga.

Międzychód d. I. Marca 1820.

Ronigt, Preuß, Friedensgericht, Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Es ift ben 13. September b. 3. im Dorfe Januskowo Umts Zuin ein verdach= tiger Mensch mit einem Pferde, einem Auchswallach mit einem Stern, 8 Jahr alt, angehalten worden, derfelbe aber bernach entwischt.

Da nun nach Anzeige bes gebachten Domainen-Umte ber rechtmäßige Eigen= thumer bes Pferdes fich bis jett nicht Obwiesczenie.

Na dniu 13. Września r. b. we wsi Januszkowie w Urzędzie Ekonomicznym Zninie został podeyrzany człowiek z iednym koniem kasztanowatym wałachem, gwiazdą oznaczony, 8 lat stary, przytrzymany, któ. ry iednak późniey zbiegł.

A że podług doniesienia wspomnionego Urzedu Ekonomicznego

gemeldet hat, so wird derselbe hiermit aufgeserbert, sich durch glaudwürdige Atteste a dato binnen 14 Tagen als rechtund siger Sigenthümer zu legitinniren und das Pferd gegen Erstattung der Futter-Kosten bei dem Königl Domainen-Umte Znin in Empfang zu nehmen, indem es sonst zum öffentlichen Verkauf gestellt, die Auctionslösung ad Deposicum genommen und sollte sich der erweißliche Sigenthümer nicht binnen 6 Wochen melden, auch diese als versallen angesehen werden wird.

Szubin den 24. Februar 1820. Konigl. Preuß, Friedensgericht. prawy właściciel konia tego dotąd się nie zgłosił, zatym wzywamy go ninieyszem, aby w 14stu dniach opatrzywszy się w wiarogodne świadectwa iako takowy się wylegitymował, i konia tego za zwróceniem kosztów obroku w Krolewskim Urzędzie Ekonomicznym w Zninie odebrał, gdyź inaczey koń ten na publiczną sprzedaż przeznaczony i kwota z aukcyi wynikła do Depozytu wziętą będzie; a gdyby się w 6. tygodniach wykazuiący właściciel nie zgłosił, także i takwota za upadłą uważaną zostanie.

Szubin d. 24. Lutego 1820. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmadung.

Jum dischtlichen Verkauf des Nachlasses der Pfesterküchler Mantelseben Cheteute, bestehend in Jouwelen, Gold- und Silbergeschirr, Kupfer, Jinn, Messing, Leineuzeug, Vetten, Menbled, Hausgeräthe, Kleidungsstücken, Handwerközeug, (worunter 40 Stück Pfesseruchen-Formen besindlich sind) verschiederzen Waaren und 2 Schweinen, ist in Gemäsheit des dem Unterzeichneten von dem Königlichen Landgerichte hieselbst dazu ertheilten Auftrage, ein Termin auf den 15 ten März c. in Idung Vormittage um 9U. und die solgenden Tage, in der unter Nr. 609. der Freihaner Gasse belegenen

#### Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży pozostałości niegdy małżonków Mantelow piernikarzy, składziącey się: z kleynotów, złotych i śrebrnych rzeczy, miedzi, cyny, mosiądzu, bielizny, pościeli, sprzetów domowych, porzadków gospodarskich, garderoby, i narzędzi rzemieślniczych (między któremi także 40 form do pierników) różnych towarów i 2 wieprze, stósownie do udzielonego podpisanemu przez Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański tuteyszy Commissorium Termin na dzień 15sty Marca r. b. zrana o godzinie 9. i dnie następne w Zdunach a mianowicie w domu Mantelschen Behansung; angesetzt wor= Mantelow pod liczba bog. na ulicy

Es werben baber alle Kaufluftigen biermit eingeladen, sich in gedachtem Ter= mine einzufinden, und fann ber Meiftbietende, gegen gleich baare Begahlung in preuß. Courant, bee fofortigen 3u= schlags gewärtig, senn.

Krotojdin den 1. Marg 1820.

Der Landgerichts = Geeretair hantelmann, Vig. Com.

Freynskiey położonym, wyznaczonym został..

Ochotę kupienia maiacy wzywaią się przeto do segoż terminu, gdzie naywięceydaiący natychmiastowego przybicia nabytey rzeczy za gotową zaraz w gru ey pruskiey monecie zaplatą spodziewać się może.

Krotoszyn I. Marca 1820. Hantelmann, S. S. Z. V. C.

Nachweisung ber Durchschnitte-Markt-Preise ber Stadt Liffa im Fraustabter Rreife bom Monath Februar 1820.

Beigen ber Preuf. Scheffel ju 16 Melgen 10 fl. 20 gr.; Roggen 6 ff. 13 gr.; Gerfte 5 fl. 93 gr.; Safer 4 fl. 15 gr.; Erbfen 9 fl. - gr.; Sirfe 9 fl. 7 gr.; Buchweitzen 6 fl. 5 gr.; Weiffe Bohnen 22 fl.; Kartoffeln 2 fl. 15 gr.; hopfen 4 fl.; Mindfleifch bas Pfund Preuß. Gewicht 18 gr. poln.; Schweinefleifch 18. gr.; Talg ober Unsehlitt i fl.; hen ber Centner 5 fl. 15 gr. Strob 5 fl. - gr.; veredelte Wolle der Stein zu 32 Pfund. 90 fl., ordinaire 72 fl.; Zaback-der Centner 30 fl. auch 27 fl.; Flache ber Stein 18 fl.; hanf 24 fl.; Butter bas Quart 1 fl. 23% gr.; ordinaires Bier bas Quart 5 gr.; ordinairer Brandtwein bas Quart - fl. 221 gr.; Bauholz, Die Preuf. Elle nach der Dicke gerechnet 20 fl. Laubhelz die Klafter 27 fl. - gr.; Nadelholz die Klafter 24 fl. - gr.